## Nº: 158.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, den 4. Juli 1831.

Ungefommene Fremde vom 30. Juni 1831.

Sr. Gutebefiger von Jaraczeweff aus Bronifomo, fr. Gutebefiger v. Ro= scieleti aus Szarley, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Gutebefiger v. Riebrzyneft aus Artufgewo, Sr. Gutebefiger v. Dobineti aus Clawifgewo, I. in Do. 30 Balifchei; Br. Gutebefiger v. Bientomeffi aus Sniecifgewo, I. in Mo. 176 Baffer= ftraffe; Br. Gutebefiger v. Raczyneti aus 3nchleme, Br. Gutebefiger v. Arymtoweffi aus Alt-Ardben, I. in No. 20 St. Abalbert; Frau Gutebefigerin v. Raczon= Bta aus Ronarn, I. in No. 219 Jesuiterfrage; Sr. Gutebefiger Rugfer aus Czachurfi, I. in Do. 417 Gerberftrage; Br. Gutebefiger b. Jenafeweffi aus Mielno, Sr. Gutebefiger von Rierefi und Frau Gutebefigerin v. Polemeta aus Arfufgemo, I. in Do. 393 Gerberftrafe; Sr. Commiffarind Sponieweff aus Jarocin, I. in Do. 387 Gerberftrage; Die herren Geiftlichen Biniarefi und Geryn aus Bagrowiec, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Doftor ber Medicin Pfeffer aus Berlin, I. in No. 210 Bilhelmsftraße; Fraulein Schonbeck aus Mogilno, I. in No. 258 Breslauerstraße; Sr. handelsmann J. Kobilinefi aus Fraustadt, I. in Do. 347 Jubenftrage; Sr. Raufmann G. Spiro aus Samocin, Die herren Raufleute S. Troppau und 3. B. Glut aus Meferit, I. in No. 350 Jubenftrage; Sr. Kaufmann Geigermann aus Grat, I. in Do. 71 Martt; fr. Raufmann Dygaftemick aus Roften, I. in Do. 251 Bredleuerftrage; Br. Gutebefiger Bergog aus Gurau. I. in Do. 112 Breitestraße; Gr. Studiosus Theol. heffemuller aus Ronigeberg in Pr., Hr. Pachter v. Podgurefi aus Targownica, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Pachter Dormanowefi aus Wegrynnowo, Sr. Pachter Roganefi und Frau Pachterin Gulny aus Rrufowo, Sr. Erbherr Bienfowefi aus Mierzejewo, Sr. Probst Dowlatowsti aus Rabin, I. in No. 168 Mafferftrage; Sr. Raufmann Schaal aus Margonin, I. in No. 136 Bilhelmeftrafe.

Den 1. Juli.

Hr. v. Koleskowski aus Pakoslam, I. in No. 231 Breslauerstraße; Sr. Gutebefiger v. Guttry aus Cieslawice, I. in No. 417 Gerberstraße; Gr. Gutebe=

siger v. d. Often = Sacken aus Trzemeizno, Hr. Geh.=Justiz-Rath v. Gravenig aus Tarnowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Apotheker Springmuhl aus Rawicz, Frau v. Domidowska aus Dallabusti, I. in No. 384 Gerberstraße; Frau Lands Ger.=Rathin Baranowska aus Krotoschin, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Pacheter Kiedrowski aus Rozanne, I. in No. 30 Walischei; Hr. Capitain a. D. v. Chlesbowski aus Klecko, I. in No. 26 Walischei; Hr. Capitain a. D. v. Chlesbowski aus Klecko, I. in No. 26 Walischei; Hr. Handelsmann S. Joske aus Virnbaum, I. ein No. 124 St. Abalbert; Hr. Gutsbesißer v. Moszynski aus Stempuchowo, Hr. Gutsbesißer v. Wojanowski aus Malpin, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer Baron v. Seyditz aus Rabczyn, Frau Gutsbesißerin v. Schwarzer aus Großdammer, Hr. Gutsbesißer v. Garczynski aus Bentschen, Frau Gräfin v. Engestrbm aus Jankowice, Hr. Amtmann Gorzenski aus Groß-Leśne, I. in No. 99 Wilde; Hr. Ober=Umtmann Blodan aus Jaromirz, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Pferdehandler Landau aus Bresslau, I. in No. 20 St. Adalbert.

Subhastationspatent. Zur nöthig gewordenen Fortsetzung der Subhastation und zum Verkause der bei der
Stadt Murowana-Goslin belegenen, zur Tittlerschen Liquidationsmasse gehörigen Paviermühle Hammer, nehst dazu gehörigen Vorwerks und Windmühle, welche
zusammen auf 7921 Athl. 16 sgr. gewürdigt worden ist, auf welche im letz ten Termine bereits ein Gebot von 6000
Athlr. abgegeben worden, sind die Vietungstermine auf

ben 30. April, ben 30. Juni,

und ber peremtorische Termin auf ben 6. September c.

Wormittags 10 Uhr vor bem Land = Gerichte-Rath Bruckner in unserm Parteis enzimmer angesetht, zu welchem Kauflustige mit bem Bemerken eingelaben werben, baß jeber Bieter eine Kaution von Patent subhastacyiny. W zamiaż rze prowadzenia dalszego konieczney subhastacyi i przedaży położoney pod miastem Murowaną Gośliną należącey do massy likwidacyiney Tittlera papierni wraz z folwarkiem i wiatrakiem Hammer nazwaney oszacowaney na 7921 Tal. 16 sgr. na którą w terminie ostatnim summa tal. 6000. iuż podaną została, wyznaczone zostały termina:

dzień 30. Kwietnia r. b. dzień 30. Czerwca r. b. a ostateczny na

dzień 6. Września r. b.
przedpołudniem o godzinie 10. przed
deputowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Brückner wizbie naszéy zamkowéy, na który chęć kupna maiących
z tem oświadczeniem wzywamy iż

300 Athl. vor der Licitation bem Depustirten erlegen muß und daß an den Meistbietenden ber Zuschlag erfolgen foll, wenn nicht geschilche Grunde eine Aussnahme nothig machen.

Die Tare und Licitations = Bebingun= gen konnen in unserer Registratur einges

feben werben.

Pofen ben 17. Januar 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

każdy licytujący kaucyą w ilości 300 Tal, przed licytacyą deputowanemu złożyć musi, i że naywięcey daiący przybicia spodziewać się może ieżeli prawna nie zaydzie iaka przeszkoda.

Taxa i warunki w Registraturze na-

széy przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 17. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Zum Verkauf ber im Inowroclawer Kreise belegenen, ben Gebrüdern Siewerth gehörigen, auf 28,204 Athlr. 23 sgr. abgeschätzen ades lichen Güter Wronowo und Knewice, für welche im Termine den 26. August 1829 19,010 Athlr. geboten, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein nocht maliger Bietungstermin auf den 14ten Oktober c. vor dem Hrn. Landgerichtse Rath Köhler Worgens um 10 Uhr an hiesiger Gerichtöstelle an.

Die Tare fann in unferer Regiftratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 16. Juni 1831.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr szlacheckich Wronowa i Kijewice w powiecie Inowrocławskim położonych, do braci Siewert należących, na 28,204 Tal. 23 sgr. ocenionych, za które w terminie dnia 26. Sierpnia 1829. r. 19,010 Tal. podano, wyznaczony został w drodze konieczney subhastacyi termin powtórny licytacyiny na dzień 14. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każde-

go czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dn. 16. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Fraustädtschen Kreise in dem Dorfe Weigmannsborff sud No. 9 belegene dem Müller Daniel Petras zugehörige Mühlennahrung, welche nach der gerichtslichen Taxe auf 610 Kthlr. gewürdigt

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo młynarskie we wsi Wygnań. czycach powiecie Wschowskim pod Nrem. 9. położone Danielowi Petras młynarzowi należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. worben ist, soll auf ben Antrag ber Gläubiger Schuldenhalber bffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf den 5. Mai c., den 9. Juni c. und der persemtorische auf den 16. Juli c. vor dem Landgerichts = Rath Herrn Gade, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzschiegen Käusern werden diese Terzmine hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Mochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe kann in unserer Registratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Frauftadt ben 17. Februar 1831. Koniglich Preuß. Land-Gericht. 610. iest ocenione, na žądanie wierzycieli z powodu długów publicznie
naywięcey daiącemu sprzedane bydź
ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 5. Maia, na dzień
9. Czerwca, terminzas peremtoryczny na dzień 16. Lipca 1831.
zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią
Ziemiańskim Gaede w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących o terminach tych uwiadomiamy.

W przeciągu 4 tyg. przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 17. Lutego 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Alle biejenisgen, welche andie von dem ehemaligen Hulfserecutor Zickert bestellte Amtse Caustion von 200 Athlr. aus dessen Dienste verhältnisse bei dem Friedens Gerichte Trzemeszno Ansprüche zu haben vermeisnen, werden ausgesordert, solche in dem vor dem Deputirten Hrn. Reserendarius Donniges auf den 17. September bei infelbst anderaumten Termine anzumelzden und geltend zu machen, ausbleibens den salt über zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die Caution werden präcludirt und lediglich an die

Obwieszczenie. Wzywa się nienieyszem wszystkich w ogólności którzyby do kaucyi Exekutora Zickert na 200 talar. przez niego złożoney z stósunków służby tegoż, przy Sądzie Pokoiu w Trzemesznie iakowe pretensye mieć mniemali, aby takowe w terminie na dzień 17. Września r. b. przed Deputowanym Ur. Doenniges Referendar. w sali Sądu tuteyszego wyznaczonym zameldowali, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się maią, że z pretensymi swemi do rzeczoney kaucyi wymieszego wyznaczonej kaucyi wymieszego wymieszego wyznaczonej kaucyi wymieszego wymieszego

Person bes Bickert verwiesen werden. Gnesen ben 28. April 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. kluczeni, i iedynie do osoby Zickert odesłani zostaną.

Gniezno d. 28. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es sollen die in der Areisstadt Meseritz unter No. 236 und 245 gelegenen, den Stellmacher Schneiderschen Schleiden gehörigen und 2230 Athlr. 11 fgr. 7 pf. taxirten Wohndauser nebst Zubehörungen im Wege der Execution bffentlich an den Meists bietenden in dem hier am

3. September c.,
ben 5. November c., und
ben 18. Januar a. p.,
anstehenden Termine, wovon der letzte
peremtorisch ist, verkauft werden, wozu
wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Raufdebingungen konnen in unserer Registratur eingefehen

werden.

Meferig ben 1. Juni 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Domostwo w mieście powiatowym Międzyrzeczu pod liczbą 236. i 245. leżące wraz z przyległościami, małżonkom Schneider należące i sądownie na 2230 Tal. 11 sgr. 7 fen. ocenione, będą drogą exekucyi w terminach na

dzień 3. Września r. b. dzień 5. Listopada r. b. i na dzień 18. Stycznia r. p.,

tu wyznaczonym, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia mająci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć mo-

žna.

Międzyrzecz d. I. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll das in der Kreisstadt Meseritz unter No. 121 gelegene, dem Bürger Franz Schulz geshörige, 1410 Athlr. taxirte massive Wohnhaus nebst Stall und Hofraum im Weistdietenden in dem hier am 14ten September c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, woszu wir Käuser einläden.

Obwieszczenie. Kamienica w mieście Międzyrzeczu, Powiecie Międzyrzeczu, Powiecie Międzyrseckim pod liczbą 121. leżąca, Franciszkowi Szulc i żonie iego należąca, i sądownie na 1410 tal. oceniona, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 14. Września r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcej daiącemu przedana. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Die Tare und die Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferik ben 6. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 6. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Rrobner Rreife in bem Dorfe Gierafomo belegene, den Benjamin Gottlieb Rablfchen Erben zugehörige, 13 Beete breite Stud Uder nebst einer Biefe, welches nach ber gerichtlichen Tare, Die mit Be= bingungen bei und eingefehen werben fann, auf 350 Rthlr. gewurdigt worden, foll zu Folge Auftrage bes Koniglichen Land-Gerichts zu Frauftabt im Wege ber freiwilligen Subhastation bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Das au ift ber Bietungstermin auf ben 23. August c. Vormittags um 9 Uhr in uns ferm Gerichtelocale vor bem herrn Land= Gerichte-Referendarius Forner anberaumt worden, welcher ben besitfahigen Raufern hierburch befannt gemacht wird.

Rawicz ben 25. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Kawał roli składaiący się z 13 zagonow szerokości wraz z iedną łąką we wsi Sierakowie w powiecie Krobskim położony, sukcessorom niegdy Benjamina Bogumiła Kahl przynależący, który według sądowéy taxy, która wraz z kondycyami kupna u nas przeyrzaną być może, na 350 Tal. oceniony został, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańs. w Wschowie drogą dobrowolnéy subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany, końcem którego termin na dzień 23. Sierpnia r. b. o godzinie 9. z rana w lokalu urzędowania naszego przed Ur. Forner referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczony został, który to termin własność do posiadania maiącym kupcom ninieyszym obznaymia się.

Rawicz dnia 25. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. Das den Lippmann Pincusschen Sheleuten zugehderige, hieselbst unter No. 209 belegene Wohnhaus nebst Hofraum, Stallung und Lauberhüttenbude, zusammen auf 800 Athle. gerichtlich abgeschätzt, soll Schulz

Patent Subhastacyiny. Domostwo tu pod No. 209. położone, małżonkom Lippmanna Pincus należące, tudzież przy tym położone podwórze, staien i buda do nabożeństwa, ogółem na 800 Tal, sądownie ocenione,

benhalber bffentlich an ben Meiftbieten= ben verkauft werben.

Im Auftrage bes Konigl. Land = Gerichts zu Schneibemuhl haben wir einen Lieitationstermin auf ben 25. August c. Morgens um 8 Uhr auf ber hiesigen Gerichtsstube angesetzt, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Lobfens den 30. April 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. ma bydź z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W skutek zalecenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 25. Sierpnia r. b. o godzinie 8méy zrana, na tuteyszey izbie sądowéy, co się do wiadomości podaie.

Łobżenica d. 30. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. Das im Dorfe Olszewse im Domainen = Amte Mroczyn bei ber Stadt Nakel sub No. 2 belegene, ben Johann Kölmschen Ehezleuten zugehörige, völlig separirte und auf 2494 Mthl. 8 sgr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzte Erbzinsbauergut, welches 204 Magbeburgische Morgen Ackerland, größtentheils zum Weizenbau geeignet, enthält, soll Schulbenhalber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Bufolge Auftrages des Königl. Land= gerichts zu Schneibemuhl haben wir 3 Bietungs=Termine

auf ben 6. April,
auf ben 6. Auni, und
auf ben 6. August 1831,
sebesmal Morgens um 9 Uhr auf ber hiesigen Gerichtsstube angesetzt, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobfens ben 11. Dezember 1830. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Gburstwo dziedziczne czynszowe w Olszewce Ekonomii narodowéy Mrocza, pod No. 2 położone, małżonkom Jana Koelm należące, zupełnie separowane i na summe 2494 tal. 8 srg. 4 fen. sądownie ocenione składaiące się z 204 Morgów Magdeburskich w większą częścią pszennéy ma bydź dla długow publicznie sprzedanym.

W moc zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Pile wyżnaczyliśmy do tego 3 terminy, to iest

na dzień 6. Kwietnia, na dzień 6. Czerwca, i na dzień 6. Sierpnia 1831.

każden raz zrana o godzinie 9. natuteyszéy izbie sądowéy oczym publiczność ninieyszym uwiadomiamy.

Lobzenica dnia 11. Grudnia 1830.

Król. Pr. Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Kaufmann Jacob Lewin Casper von hier und seine verlobte BrautAbelineMosessehn hiefelbst durch den Shevertrag vom 17. d. M. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Schönlanke ben 17. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podale się ninieysnym do publiczney wiadomości, że Jakub Lewin Casper kupiec tuteyszy i zaręczona małżonka iego Adelina Moses Cohn także tu ztąd układem przedślubnym z dnia 17. m. b. wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka dnia 17. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Daß der mittelst Steckbrief vom 3. Mai c. mitverfolgte Joseph Wieczorkiewicz bereits ergriffen und hier wieder eingeliefert ist, wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Koronowo, ben 15. Juni 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Die Wein-Auktion LTo. 214 Jesuiter, Straße, wird Montag und Dienstag als den 4 ten und 5 ten Juli c. Vor= und Nachmittags fortgesetzt, auch kommen etwas Mahagonimobel mit vor.

Uhlgreen.

Im Bergerschen Hause in der Wasserstraße ift in der ersten Stage eine Wohnung zu vermiethen. Naheres erfahrt man im Laden der Wie. Konigsberger am Markt No. 95.

Mein gut ausgebautes massives Wohnhaus, mit 4 Stuben, 2 Schüttbsben, 2 Kellern, einer schönen Küche, feuersicheren Stallung nebst einem Obstgarten hinter dem Hause, beabsichtige ich auf Michaeli c. zu verkaufen, oder auf mehrere Jahre zu vermiethen; und könnte im erstern Fall das Kausquantum größtentheils barauf stehen bleiben. Schmiegel den 30. Juni 1831. Hasselt.